## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 273. Donnerstag, den 14. November 1839.

Ungekommene Fremde vom 12. November.

herr Probit Ziemfiewicz aus Rretfowo, I. im Reb: Br. Geb. Juftig = Rath v. Grevenis aus Tarnowo, Gr. Guteb. v. Zoltowell aus Bajacgtowo, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Raufl. Friedlander aus Schrimm, Jagodzinefi aus Strzelno, Schweriner und Lemy aus Gilebne, I. im Gichborn; Frau Minifter v. Brega aus Swigtfowo, Krau Graffin v. Dziedufgoda aus Rendorf, die frn. Guteb. v. Swig= cidi que Saczevantomo, v. Raminefi aus Proftanti, Graf v. Mielenasti aus Rar= czewo, v. Drwesti aus Ezgrny und v. Miforsti aus Rolatfa, I, im Hôtel de Saxe; Krau Guteb. v. Dobranda aus Bomblin, Gr. Probft Ansfiemics aus Goscielanne Sr. Burger Grabarfiewicz aus Trzemefino, Sr. Raufmann Bollmann aus Boref. Br. Dachter Bongrowiedi aus Gzegytnit, I. in ben 3 Sternen; fr. Guteb, v. Ura banowefi aus Wraclawfi, Frau Guteb, v. Arzyżanowefa aus Gr. Gultown, herr Guteb. Rlubzeweff aus Rablin, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. heinrich aus Sicrafowo, fr. Sanbelom. Brubl aus Roffen, I. im beutschen Sause; Die Serren Raufl. Brafch aus Birnbaum, Gello aus Birte und Ephraim aus Garne, I. im Eichfrang; fr. Dachter Ganger aus Mionowo, I. in ber golb. Gane; fr. Dachter Teefo aus Gan, Sr. Probst Danielewicz aus Grat, bie Srn. Guteb, Inffici aus Ruromo und v. Przyffanowefi aus Bialegyn, Frau Guteb. v. Rogalineta aus Pier-Bfo, I. im Hôtel de Varsovie; fr. Guteb, v. Brodnicki aus Milostawice, herr Pachter Guftav aus Ropafgemo, fr. Guteb. v. Storafgemeti aus Schoden, I. im Hôtel de Hambourg; Frau Guteb. v. Wodgiewela aus Slufgewo, I, im Hôtel de Rome. ndy sulamy we back you

and a presentite weelche Krolleldway Cau Zeen land.

Bedeeses, at the total the same

1) Droffama. In bem Supothefen= Buche bes im Gnefenschen Rreife gelege= nen Rittergutes Clawno G. 34. fichen Rubr III. Nro. 1. 623 Rtblr, ober 3738 Gulben nebft 5 proCent Binfen fur bie Erben eines gewiffen Stephan v. Gline Bfi auf Grund der Unmeldung des Bor= befigere Theodor v. Wefierefi ex decreto vom 27. Januar 1798 eingetragen. Der gegenwartige Befiger biefes Guts Bein= rich Ludwig Neumann behauptet die Bah: lung biefer Poft, ift aber weber im Stanbe loschungefähige Quittung, noch auch ben Wohnort ber Glaubiger nachzuweisen,

Es werben baber bie Stephan v. Glin= Blifchen Erben, beren Erben, Ceffiona= rien, ober bie fonft in ihre Rechte getre= ten find, hierburch aufgefordert, fich bin= nen drei Monaten vom Tage biefer Befanntmachung an, fpateftens aber in termino ben 17. December 1839 Bormittage um 10 Uhr vor unferm De= putirten, bem herrn Dberlandesgerichts= Uffeffor Beder in unferm Inftruttiones Bimmer perfonlich ober burch gefetlich gulaffige Bevollmächtigte zu melden und wyznaczonym, osobiście lub przez ibre Unfpruche gehorig ju bescheinigen, wibrigenfalls fie ihrer Rechte an bas oben genannte Gut fur verluftig erflart werden follen, ihnen ein emiges Stillschweigen auferlegt, und bie Lofdung gebachter Doften im Sopothekenbuch verfügt werden wirb.

Bromberg, ben 30. Juli 1839. Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht.

Proclama. W ksiedze hypotecz néy wsi szlacheckiéy Sławno S. 34 w powiecie Gnieźnieńskim położonew, sa w Rubr. HI. No. 1. 623 Talary czyli 3738 złotych z prowizya no 5 od sta dla sukcessorów niejakiego Szczepana Glińskiego na zasadzie zameldowania posiedziciela poprzedniego Teodora Węsierskiego z mocy rozporządzenia z dnia 27go Stycznia 1798 r. zapisane. Posiedzi. ciel teraźnieyszy twierdzi iakoby summa ta była zapłacona, lecz nie iest w stanie, ani kwitu złożyć, ani téż mieysca zamieszkania wierzycieli wskazać.

Wzywamy zatem sukcessorów Szczepana Glińskiego, tychże spadkobierców, cessyonaryuszów lub iakiego innego bądź rodzaiu nabywców ich praw, aby się w przeciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rachuiąc, a naydaléy w terminie na dzień 17. Grudnia 1839 zrana o godzinie 10tév przed Deleg. naszym Ur. Becker Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy prawnie umocowanych pełnomocników zgłosiwszy, pretensye swe nale. życie usprawiedliwili, gdyż inaczey ich prawa do zwyż wspomnioney wsi za upadle uznane, im wieczne milczenie nakazane i wymazanie rzeczonéy summy w księdze hypoteczney rozporządzoném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. 2) Droflama, In bem Sypothefen-Buche ber vormals im Camminfchen jest im Birfisichen Rreife gelegenen Berrichaft Runowo No. 240, insbefondere bem bagu gehörigen Dorfe Wiele Do. 318, fieht Rubr. III. No. 3., fruher Abschnitt IV. No. 7 ex inscriptione, de actu in castro Naclensi feria quinta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo - fur die fatholische Rirche in Zabartowo ein Legat bon 200 Mthle. eingetragen, worüber auch unterm 27. September 1783 ein Spothefen = Recognitionsfchein ertheilt und mit jener Inftription verbunden wor= ben ift.

Diefe Poft ift bezahlt und ba bas Dofument verloren gegangen ift, fo werben alle bie= jenigen, welche an biefe gu lofchende Poft und das bezeichnete Dofument als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Brief = Inhaber Unfpruche gu haben ver= meinen, hierdurch aufgefordert, Diefelben binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 17. December 1839 Bormittags um 10 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Dberlandesgerichte = Uffeffor Beder in unferm Inftruttione = 3immer angesetten Termine, entweder in Perfon ober durch einen gefetzlich julaffigen Bevollmächtigten, wozu die herren Jufig= Rathe Rafalefi, Schopfe und Landge= richterath Roquette in Borfchlag gebracht werden, gebührend anzumelben und nach= juweifen, widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruden an das verlorene Dofument prå=

Proclama. W ksiedze hypotecznév maietności Runowskiey No. 240 a mianowicie wsi Wiele No. 318, dawniev w powiecie Kamińskim, a teraz Wyrzyskim położoney, iest w Rubr. III. No. 3., dawniéy w oddziale IV. No. 7 zapisany ex inscriptione, de actu in castro Naclensi feria quinta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo - dla kościoła katolickiego w Zabartowie legat 200 Tal. na który także pod dniem 27. Września 1783 wykaz hypoteczny z tąże inskripcya połączony wydanym zostal.

Legat ten został zapłaconym, a że dokument onegoż się tyczący zaginał, zatem każdy ktoby do tegoż legatu lub dokumentu, czy to iako właściciel, cessyonaryusz, czyli téż iako zastawu lub innych listów posiedziciel pretensye mieć mniemał, wzywa się ninieyszém, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 17. Grudnia 1839 zrana o godzinie 10tév przed Delegowanym Ur. Becker Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym, osobiście, lub téż przez prawnie umocowanego pełnomocnika, na którego Ur. Rafalskiego i Schoepke Radzcy Sprawiedliwości i Ur. Roquette Sedziego Ziemiańskiego mu się przedstawiaia, należycie elubirt werben follen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, das oben bezeichnete Dofument für amortisertertlärt, und die Post selbst im Syppothetenbuche gelöscht werden wird.

Bromberg, ben 30. Juli 1839.

Ronigl. Dber : Landesgericht.

3) Proclama. In dem zum Berg kauf der im Inowraciamer Kreise belegenen, auf 22,318 Athle. 13 Sgr. 8 Pf. landschaftlich abgeschäßten freien Allodials Ritter-Güter Wronowo und Kiewice nebst Lopienice am 26. August d. J. angestandenen Termine ist der Gutsbesißer Theodor v. Jaraczewski aus Jaworowo mit dem Gebote von 27,005 Athle. Meistelbietender geblieben.

Es werden daher alle unbekannten Real-Pråtendenten hierdurch porgeladen, sich spätestens in dem auf den 17. Januar 1840 Wormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandes-Gerichts Rath v. Kurnatowski in unserm Instruktions-Zimmer ansichenden Termine zu melden, und ihre Ansprüche gehözig nachzuweisen, auch sich gleichzeitig über den Zuschlag zu erklären, widrigensfalls dieselben mit ihren etwanigen Anssprüchen werden präcludier werden.

Bromberg den 27. September 1839. Ronigl, Dber : Landesgericht.

zameldował i usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do zagubionego dokumentu prekludowanym, wieczne milczenie mu nałożone, dokument powyżey opisany za umorzony uznany, i legat pomieniony w księdze hypoteczney wymazanym będzie.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Proclama. W odbytym na dniu 26. Sierpnia r. b. terminie do sprzedaży dóbr szlacheckich Wronowa i Kiewic wraz z Łopienicą w Inowrocławskim powiecie polożonych, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 22,318 Tal. 13 sgr. 8 fen. otaxowanych, został Ur. Teodor Jaraczewski z licytum 27005 Tal. naywięcey daiącym.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni zapozywaią się, ażeby się naydaley w terminie na dzień 17. Stycznia 1840. o godzinie 11tey zrana przed Delegowanym Ur. Kurnatowskim Radzcą Sądu Głównego w izbie naszey instrukcyiney zgłosili, i pretensye swe wykazali, tudzież względem przysądzenia się oświadczyli, w razie przeciwnym bowiem z przetensyami swemi mieć mogącemi prekludowani będą.

Bydgoszcz, dn. 27. Wrześ. 1839. Król, Główny Sąd Ziemiański. 4) Köftalvorladung. Ueber ben Machlaß des hieselbst am 9. Oktober 1837 perstorbenen ehemaligen Kausmanns Gott, lieb Buschke, ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbstuck worden. Der Termin zur Aumeldung aller Ausprüche steht am 3. December d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bonstedt im Partheienz Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte,

berwiesen werden.

Pofen, am 4. Juli 1839. Konigl. Land= u. Stadt = Gericht,

5) Der hiesige Stadt-Sekretair Eduard Abolph Schmidt und das Fraulein Louise v. Sanger gegenwartig zu Lissa, haben mittelst Ehevertrages vom 11. Septem, ber 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, den 21. Oftober 1839. Ronigl. gand= und Stadtgericht.

6) Koictal Citation. Es werden alle bicjenigen, welche an die Amtskaustion bes hier als Hulfsbote und Exekutor angestellt gewesenen August Graul aus seiner Dienstverwaltung bei bem unterzeichneten Gerichte irgend einen Auspruch

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu pod dniem 9go Października 1837 Bogumiła Buschke byłego kupca, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 3go Grudnia r. b. o godzinie totey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Bonstedt Sędzią Ziemiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 4. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że tuteyszy Sekretarz miasta Edward Adolph Schmidt i Panna Louisa Ur. Saenger na teraz w Lesznie zostaiąca, kontraktem przedslubnym z dnia 11. Września 1839 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 21. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowéy byłego tuteyszego woźnego i exekutora pomocnego Augusta Graul, z cząsu sprawowania iego służbowego, iakiekolwiek pretensye mieć mogą, zapo.

ju haben vermeinen, hierdurch vorgelazden, ihre Unspruche in dem auf den 5. December c. Vormittags 10 Uhr im hiesigen Gerichts Zvcale vor dem herrn Land und Stadtger. Direktor Schmiedicke anstehenden Termine zur spätern Ausführung anzumelden, widrigenfalls zu gewärtigen, daß sie ihrer Unsprüche an die Raution für verlustig erklärt und damit bloß an die Person des gedachten Kaventen werden verwiesen werden.

Wongrowit, ben 17. August 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

zywaią się ninieyszem, aby też swe pretensye w terminie na dzień 5. Grudnia r. b. przed południem o godzinie Iotey w tuteyszym lokalu sądowym przed W. Dyrektorem Ziemsko-mieyskim Schmiedicke wyznaczonym, do późnieyszego udowodnienia zameldowali, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż za pozbawionych swych pretensyi do tey kaucyi uznanemi zostaną, i z temiż tylko do osoby wspomnionego kawenta odesłanemi będą.

Wagrowiec, d. 17. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Bekanntmachung. Der Privat-Aktuarius Joseph Tybislawski zu Wroblewo und die verwittwete Frau Anna v. Rzązewska geborne Seidel zu Orlemühle, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 1. November 1839 in ihrer kunftigen Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Samter, ben 2. November 1839. Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Aktuaryusz prywatny Józef Tybisławski z Wróblewa i owdowiała Anna Rzążewska z Zeydlów z młyna Orłowskiego, w skutek układu sądowego z dnia 1. Listopada 1839 w swym przyszłym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 2. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

8) Unsere gestern vollzogene eheliche Berbindung beehren wir uns ergebenft anzuzeigen.

Pofen den 43. November 1839. Maximilian Eliafzewicz. Josepha Eliafzewicz, geb. Murafowska. O zawarciu naszego związku małżeńskiego w dniu wczorayszym, mamy honor nayuniżeniéy donieść.

Poznań, dnia 13. Listopada 1839. Maxymilian Eliaszewicz. Jozefa Eliaszewicz, z domu Murakowska. 9) Co tylko u nas wyszło: "Daguerrotyp i Dijorama" przez Ludw. Jakóba Mandé Daguerra. Cena złtp. 2.
Poznań w Listopadzie 1839. Bracia Scherk.

10) heute Mittwoch ben 13. November a. c. im Saale bes Hotel de Dresde, Abends 7 Uhr musikalische Abend-Unterhaltung. Villets zu bem Substriptions-Preis sind bis Nachmittags 4 Uhr bei dem Konditor Hrn. Beely, Wilshelmsstraße, à 15 Sgr., und an der Kasse à 20 Sgr. zu haben.

Klingohr. Ronniger.

41) Einem hohen Abel und geehrten Publikum zeige ich hierburch ganz ergebenst an, daß ich mich hierselbst niedergelassen habe, und empfehle ich mich zur Behandzlung aller Jahnkrankheiten, insbesondere zur Ansertigung aller Arten kunstlicher Jahnreiheu, einzelner Jähne und künstlicher Gaumenplatten. Indem ich bei allen meinen Arbeiten die größte Recklikat versichere, verspreche ich bei höchst soliben Preisen die prompteste Bedienung, und erbiete ich mich undemittelten Jahnkranken kostenfreie Hülfe angedeihen zu lassen. Jugleich empfehle ich: 1) Jahnkitt, zum Ausfüllen hohler Jähne, welcher sich in der Höhlung verhärtet, und so den Jahn längere Zeit erhält, zu 6 Groschen und 12 Groschen Courant; 2) Jahnpulver, welches den Jähnen ihren natürlichen Glanz wiedergiebt, zu 6 Groschen und 12 Groschen Courant; 3) Jahnkinktur, gegen Schmerz, und bei künstlichen Jähnen zur Erhaltung derselben, zu 6 Groschen und 12 Groschen Courant; 4) Eréosote, welcher angenblicklich die heftigsten Schmerzen stillt, zu 6 Groschen Courant.

Pofen, am 15. November 1839. P. A. Bolfffohn. approbirter Zahnarzt aus Berlin, Breslauerfir. No. 2. im Briste'ichen Saufe.

12) M. J. Golbstein's Material-, Tabat, und Farben-handlung, Bres- lauerstraße 12., empfiehlt: Bache-, Tafel- und Laternen, Lichte, vorzöglich schone trockene Soda-Seife, feine Mostriche, Liquire, Thee, verschiedene Sorten Rauch, tabate und feine Cigarren, so wie alle in bied Fach eingreifende Artifel billigft.

Dieselbe handlung empfiehlt auch neuerdings erhaltene Glaine - Geife, Schale ober Reffelseife, eine weiße, weiche, bie grune und schwarze ersegende, febr

angenehm riechenbe Geife.

- 13) Jebermann wird hierdurch vor dem Ankauf nachstehend bezeichneter Pfandsbriefe nebst resp. Zinds und Stich : Coupond No. 13. Cerekwica über 250 Athlr., No. 15. Kleszigewo über 50 Athlr., No. 31. Gorfi-Dabsti über 100 Athlr., No. 32. Podolin über 50 Athlr., gewarnt, da mir dieselben vor kurzer Zeit abhanden gekommen sind. Schubin den 7. November 1839. Zakowski, Stadtrath.
- 14) Unterzeichneter empfiehlt sich mit so eben erhaltenen italienischen neuen Früchten, als: ben schönsten Apfelsinen, Zitronen, Feigen, turkischen Ruffen, Ratharinen-Pflaumen, Trauben-Rosinen, Schaal, Mondeln, Maronen, wie auch: Sarbellen, Neunaugen, hollandischen Heringen, weißen und gelben Rum, von der besten Qualität, und verspricht bei möglichst billigen Preisen die reellste Bedienung.

  Posen, den 12. Novbr. 1839.

  2. Brock, Stadtwaage No. 1.
- 15) Sadfel-Maschinen find fets vorrathig und werben billigft verkauft bei August Herrmann, in Posen, alten Markt No. 51.
- 16) In meinem Hause, Markt No. 44 ist von Oftern 1840 ab ber ganze erste Stock, so wie er bermalen jum Mobelhandel benuft wird, zu vermiethen. F. W. Gray.
- 17) In dem haufe No. 25. Graben ift eine Wohnung von 6 Stuben, Ruche, Feller, Stallung und Wagenremise, jum 1sten Januar k. J. oder auch sogleich zu beziehen.
- 18) Ein Gartner wird gesucht bei Carl Scholh.
- 19) Romische Saiten empfiehlt E. S. Mittler.